# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

19. Juli 1866.

165.

19. Lipca 1866.

(1228)

### Kundmachung.

Mro. 6456 pr. Bei ter am 2. Juli b. J. fatigehabten 443ften Berlofung ber alten Staatsschuld ift die Gerie 114 gezogen morten.

Diese Serie enthält Banko = Cbligazionen im ursprünglichen Binsensuße von 5% von Rro. 107.640, bis einschließig Rro. 108.445 im Gefammtfapitalebetrage von 969.223 fl. und die nachträglich eingereihten farnt. ftand. Domestikal Dbligazionen, im urfprunglichen Binfenfuße von 4% von Rr. 114 bis einschließig Nro. 204 im Rapitalsbetrage von 44.460 fl. 16 fr.

Diese Obligazionen werden nach den bestehenden Borschriften behandelt, und infofern felbe unter 5% verzinslich find, bafur auf Berlangen der Parteien nach dem in ter Rundmachung bes f. f. Finangministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 veröffentlichten Umitellungsmaßstabe (R. G. B. Nro. 190) 5% auf österr. Währung lautende Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei = Prafidium.

Lemberg, am 15. Juli 1866.

### Obwieszczenie.

Nro. 6456 pr. Przy 443, wylosowaniu dawnego długu państwa, które się odbyło w dniu 2. lipca, wyciągnieta została serya 114.

Serya ta obejmuje obligacye bankowe z pierwiastkowa stopa procentu po 5 od sta od nr. 107.640 až do nr. 108.445 włącznie, w ogólnej sumie 969.223 złr., oraz obligacyc domestykalne karyntyjskie dodatkowo przydzielone, z procentem pierwiastkowym po 4 od sta, od nr. 114 do nr. 204 włącznie, w ogólnej sumie 44460 zł. 16 cent.

Z temi obligacyami postąpi się według istniejących przepisów i o ile te sa oprocentowane nizej 5%, heda za nie wydawane na ządanie stron, według skali wymiany ogłoszonej w obwieszczeniu c. k. ministerstwa linansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. ust. p. n. 199) 5proc. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z c. k. Prezydyum Namiestnictwa. Lwów, dnia 15. lipca 1866.

(1233)

#### Edykt.

Nr. 21925. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem podaje do wiadomości, ze na zaspokojenie reszty sumy 3910 zł. 94 kr. z p. n. na zadanie galic, kasy oszczędności odbędzie się w sądzie tutejszym na dniu 21go września, 26go października i 29go listopada 1866, każdą razą o godzinie 9tej przed południem przymusowa sprzedaż dóbr Rekliniec i Strzemień w obwodzie Zółkiewskim położonych, pana Karola hr. Bobrowskiego własnych, jednakże za lub wyzej ceny szacunkowej w ilości 47549 zł. 52 kr. w. a. wyprowadzonej. Jako wadyum ustanawia sie kwota 4700 zł. wal. austr., a na wypadek, gdyby ceny szacunkowej na tych terminach nikt nie ofiarował, wyznacza się termin do ułożenia lżejszych warunków na dzień 7go grudnia 1860 o godzinie 4tcj po południu. Dla wierzycieli, którzyby dopiero po 3. styczniu b. r. do tabuli weszli, lub którymby uchwalę doręczyć nie można, ustanawia się kuratora w osobie pana adwokata Dra. Sermaka ze zastępstwem pana adwokata Dra. Męcińskiego.

Reszte warunków licytacyjnych wolno przejrzeć w sądzie tu-

tejszym za kratkami lub w registraturze.

Lwów, dnia 29. maja 1866.

(1230)Kundmachung.

Dir. 32588. Das f. f. Sandelsminifterium hat mit hohem Erlage vom 31. Mai 1866 Bahl 8487 bas bem herrn Stefan Podlaszecki griech. fath. Weltpriefter in Przemysl auf die Erfindung eines eigenthümlichen Luftbadapparates unterm 3. Juni 1865 ertheilte aus-Schriegende Privilegium auf die Dauer bes zweiten Jahres verlangert.

Das hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bon ber f. f. galig. Statihalterei.

Lemberg, am 8. Juli 1866.

#### Chwieszczenie.

Nr. 32588. C. k. ministerstwo handlu przedłużyło wysokiem rozporządzeniem z 31. maja 1866 l. 8487 na rok drugi wyłączny przywilej, nadany na dniu 3. czerwca 1865 grecko-katol. księdzu świeckiemu Szczepanowi Podlaszeckiemu na wynalazek szczególnego aparatu kapieli powietrznej.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. lipca 1866.

Obwieszczenie. (1229)

Nr. 2711. W celu zabezpieczenia wybudowania domu mieszkalnego dla grecko - katol. ksiedza proboszcza w Grabowej, tutejszego powiatu odhędzie się w tutejszo-urzędowej kancelaryi dnia 20. sierpnia b. r. o godzinie 2giej popoludniu druga publiczna licytacya, do której się przedsiębiorców niniejszem wzywa.

Cena wywołania wynosi 1604 zł. 75 c. w. a., od której przed zaczeciem licytacyi 160 zł. wal. austr. w gotówce, albo w publicznych papierach podług ich kursu jako wadyum złożyć się ma.

Podczas licytacyi także zapieczętowane i powyższem wadyum

zaopatrzone oferty przyjmowane będą.

Bliższe warunki licytacyi mogą u tutejszego aktuaryusza pana Obrochty w zwykłych godzinach urzędowych być powzięte.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Busk, dnia S. lipca 1866.

(1232)

© dift.

Dtro. 8432. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl wird ber Inhaber des vom Jakob Abraham afzeptirten, im Sommer 1865 ausgestellten und medio Mat 1868 fälligen Prima-Bediels pr. 912 ft. 49 fr. oft. 28., auf welchem jeboch ter Aussteller nicht unterschrieben war und auf welchem die Adreffe lautete: grn. Jakob Abraham in Rymanow (ohne Domizil) — aufgefordert, diesen Wechsel dem Gerichte binnen 45 Tagen, welche vom ersten Tage nach ber Berfallszeit zu laufen anfangen, um so gewisser vorzulegen, widrigens nach Berlauf diefer Frift ber Wechfel amortifirt werden murbe.

Przemyśl, am 14. Juni 1866.

7) Obwieszczenie. (1) Nr. 13246 ex 1866. Celem wydzierzawienia miejskiego prawa wyszynku propinacyjnego wraz z karczma we wsi Brzuchowicach na czas od 1. listopada 1866 do 31. grudnia 1869 przeprowadzoną będzie licytacya przez opieczętowane oferty dnia 26. lipca 1866 od 10tej godziny rano do 12tej w południe w biórze III. departamentu Magistratu, gdzie o blizszych warunkach dowiedzieć się można.

Kwote wywołania ustanawia się na . . . . 477 zł. w. a. Wadyum na .

Magistrat król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 10. lipca 1866.

Rundmachung.

Dr. 94. Um 6. August l. J. werden in der Rangelei bes gefertigten Gerichtstommissars sub Saus = Mro. 17 Stadt um 10 Uhr Bormittage ber gur Bergleichemaffe bes Benjamin Widrich gehörige, auf 883 fl. 50 fr. on. Bahr. gerichtlich abgeschätte Realitäteantheil (1/16) Mr. 4253/4, dann die zu dieser Vergleichsmasse gehörigen Attivforderungen im Nominalbetrage von 9715 fl. oft. Bahr. licitando verfauft merden, und zwar der Realitätsantheil nur um oder über ben Sagungswerth, die Aftivforderungen auch unter dem Rominal= betrage.

Die Ligitazionebedingniffe und ber bezügliche Tabular : Ertraft

können in der Motariatefangelei eingefehen merden.

Lemberg, ben 16. Juli 1866.

Josef Strzelbicki, f. f. Dotar als Gerichtstommiffar.

E d y k t. (1220)Nr. 11394. C. k. sad obwodowy Stanisławowski N. Łuckiemu byłemu pisarzowi ziemskiemu Przemyskiemu, tudzież Mikołajowi i Eliaszowi Łuckiemu z pobytu niewiadomym, a w razie ich śmierci ieh co do imienia i pobytu niewiadomym spadkobiercom wiadomo czyni, iż przeciw nim p. Helena Antonina Romanowska dnia 25go czerwca 1866 do l. 11394 pozew o ekstabulacyę pozycyi tabularnych Dom. 65. pag. 352. n. 18. on. i Dom. 75. pag. 117. n. 63. on. ze stanu biernego III. schedy dobr Sickierczyna i Piotrowa wy-

Pozwanym z pobytu niewiadomym, kurator w osobie p. adw. Dra. Skwarczyńskiego z zastępstwem p. adw. Dra. Dwernickiego ustanawia się i temuz pozew doręcza się, zaś pozwanych wzywa się, ażeby albo w powyższym terminie osobiście w tutejszym sądzie staneli, albo ustanowionemu kuratorowi potrzebne do ich obrony

toczyła, nad którym termin do ustnego postępowania na 16go pa-

dowody w należytym czasie dostarczyli, albo innego obrońce usta-

nowili i tegoż sądowi oznajmili. Stanisławów, dnia 2. lipca 1866.

ździernika 1866 wyznaczonym zostal.

Mro. 2808. In bem gerichtlichen Deposite bes f. f. Bezirksamtes als Gericht in Kolomea befinden fich nachstehende Privaturkunden, welche über 32 Jahre erliegen:

1. In der Nachlagmasse nach Antonina Trzeińska ein Schuldsichein des Kajetan Potocki vom 31. Dezember 1794 über 1360 fl.

2. In der Nachlasmasse nach Anton Zodyński ein Schuldschein des Mikołaj Lubarecki vom 28. Jänner 1791 über 8000 st. pol. und des J. Ostrowski vom 26. Februar 1811 über 34 st.

3. In der Nachlasmasse nach Gregor Koztowski ein Schulbichein ber Agnes Mayer vom 31. Oftober 1794 über 100 pol. Gulben.

4. In der Nachlasmasse nach Valentin Miaczyński ein Schuldsschein des Alois Vincenz Kozinek Bohryński vom 30. Jänner 1797 über 8000 pol. Gulben.

Die Eigenthümer biefer Urkunden werden im Grunde Hofbekrets vom 1. Mai 1837 Nro. 199 J. G. L. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Behebung derfelben sich zu melden, widrigens diese Urkunden aus dem Teposite der gerichtlichen Registratur übergeben werden.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Kołomyja, am 24. Juni 1866.

(1235) **Obwieszczenie**.

Nr. 396. Magistrat król. wolnego miasta Sanoka podaje do publicznej wiadomości, że na mocy uchwały rady miejskiej z dnia 14. lipca r. b. będzie folwark, własność komuny z domem mieszkalnym i gospodarskiemi bydynkami w Posadzie Olchowskiej położonej, wraz do niego należącemi gruntami i łąkami 200 morgów 652 kwadr. sążni wynoszącemi, przez urząd gminny w drodze publicznej licytacyi w dwóch terminach, t. j. dnia 24go i 26go lipca r. b. w dzierzawe na czas od 1. listopada 1866 do końca października 1872 wypuszczonym.

Za cenę wywołania przyjmuje się terazniejszy czynsz dzierzawny w kwocie 755 zł. 80 kr. w. a. z wyznaczeniem od takowej 10 proc. na wadyum, z tym dodatkiem, że przed i w ciągu

ustnej licytacyi pisemne oferty przyjmowane będa.

Warunki licytacyi wolne są w urzędzie gminnym do przeglądu.

Sanok, dnia 16. lipca 1866.

(1208) E d y k t. (8

Nro. 19104 ex 1866. C. k. sad krajowy Lwowski zawiadamia niniejszem, że na zaspokojenie wierzytelności galicyjskiego Towarzystwa kredytowego w ilości 921 złr. 58 kr. m. k. czyli 968 zł. 6½ c. w. a. z przynalczytościami przymusowa sprzedaż dóbr Huta stara czyli zielona w obwodzie Zołkiewskim, do p. Antoniego Orzechowskiego należących, pozwolona została i w dwóch terminach, na dniu 20. sierpnia i 24. września 1866, zawsze o godzinie 10tej przed południem w c. k. sądzie krajowym Lwowskim się odbędzie. Gdyby dobra te w powyższych terminach przynajmniej za cene wywołania sprzedane nie były, ustanawia się do ułożenia ułatwiających warunków termin na dzień 29. października 1866, godzinę 10ta przed południem. Cenę wywołania wynosi kwota 5368 zł. 42 c. w. a., wadium zaś kwota 536 zł. 84 c. w. a. Wykaz buchalteryczny, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne można prze-glądnąć w registraturze c. k. sadu krajowego. O rozpisanej licytacyi uwiadamia się obydwie strony, wszystkich wierzycieli hypotecznych, - dalej wszystkich wierzycieli, których miejsce pobytu nie jest wiadome, tudzież wszystkich tych, którymby niniejsza lub tez poźniejsze tę egzekucyjną sprawę dotyczące uchwały doręczone być nie mogły, w końcu wszystkich tych, którzyby po dniu 5. lutego 1866 jako dniu wydania wyciągu tabularnego do tabuli weszli, do rak równocześnie dla nich w osobie p. adwokata krajowego Dra. Klimkiewicza z zastępstwem p. adwokata kr. Dra. Sermaka ustanowionego kuratora, i niniejszym edyktem.

Lwów, dnia 2. czerwca 1866.

Mro. 33200. Bom Lemberger f. f. Landes als Sandelsgerichte werden alle Jene, welche den, dem Boruch Penzias in Berlust gerathenen, vom H. Thadeus von Henzel an eigene Ordre am 18. November 1865 in Lemberg ausgestellten, von Frau Petronela Henzel afzeptirten, 6 Monate zahlbaren und vom H. Thadeus von Henzel mit Stro in bianco vom 19. Mai 1866 girirten Wechsels über 300 st. öst. W. in Händen haben sollten, mit gegenwärtigem Edifte aufgefordert, denselben binnen 45 Tagen diesem Gerichte vorzulegen und ihre allfälligen Rechte auf denselben darzuthun, widrigens derselbe für amortistrt und unwirksam erklärt werden würde.

Lemberg, am 4. Juli 1866.

(1211) Reuturs. (3)

Mro. 142. Wegen Besetzung der bei dem Lubaczower Stadtsgemeindeamte in Erledigung gekommenen, mit einem Jahresgehalte pr. 105 fl. öft. W. verbundenen Stadtarztensstelle wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber um Diesen Posten haben ihre gehörig instruirten Gefuche längstens bis Ende Juli 1866 beim Lubaczower Stadtgemeinde=

amte zu überreichen.

Bom Stadtgemeindeamte.

Lubaczow, am 12. Juli 1866.

(1224) E d y k t. (3)

Nro. 28735 ex 1866. C. k. sąd krajowy Lwowski zawiadamia niniejszem niewiadomą z życia i miejsca pobytu Rybsyme Zadykiewicz, lub w razie jej śmierci niewiadomych jej spadkobierców, że p. Jereneusz Fritze na dniu 30. Maja 1866 do l. 28735 przeciw niej pozew o extabulacyę ciężącej w stanie biernym realności pod l. 191 m. we Lwowie, Dom. 8, p. 35 n., 4 on. summy 1000 zł. p. wytoczył, w skutek którego do ustnego postępowania termin na dzień 17. lipca 1866, godzinę 10tą przed południem wyznaczono.

Gdy miejsce pobytu Rybsymy Zadykiewicz, a w razie jej śmierci spadkobierców jej, sądowi nie jest wiadome, ustanowiono dla nich kuratora w osobie p. adwokata Dra. Roinskiego z zastęp-

stwem p. adwokata Dra. Męcińskiego.

Wzywa się zatem pozwaną, żeby albo sama się zgłosiła lub z ustanowionym kuratorem w celu strzeżenia swych praw się porozumiała, lub innego zastępcę sobie obrała, gdyż w razie przeciwnym skutki swej opieszałości sobie przypisze.

Lwów, dnia 19. czerwca 1866.

(1225) © 5 i f t. (3)

Nrc. 7966. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird bem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Isaak Kleiner mit diesem Edifte befannt gegeben, daß Chaje Etie Gelles mit dem sub praes. 29. Juni 1866 3. 7966 anher überreichten Gesuche um Extabulirung der zu Gunsten desselben im Lastenstande des der Bittsstellerin gehörigen Gewölbes ohne Nro. in Tarnopol ut dom. 1, pag. 254, N. 2 on. intabulirten Summe von 30 Silb. Rubel gebeten hat, welchem Gesuche auch mit hiergerichtlichem Beschluße ddto. 30. Juni 1866 3. 7966 stattgegeben wurde.

Da der Wohnort des Juda Kleiner unbekannt ist, so wird demfelben ein Aurator in der Person des Advokaten Dr. Blumenkeld mit Substituirung des Advokaten Dr. Kozmiński bestellt und demselben

ber obangeführte Bescheid zugestellt. Tarnopol, am 30. Juni 1866.

(1226) E d y k t. (3)

Nro. 527. C. k. sąd powiatowy w Radymnie obwieszcza, że na dniu 10. września 1829 zmarł Jędrzej Śnierzyński w Skołoszowie bez rozporządzenia ostatniej woli.

Sąd nie znając pobytu Grzegorza Smereczyńskiego, wzywa tegoż, aby w przeciągu roku jednego, od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tym sądzie i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi już spadkobiercami i ustanowionym dla niego kuratorem przeprowadzony będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Radymno, dnia 30. kwietnia 1866.

## Anzeige - Blatt.

## Das berühmte Anatherin - Mundwasser,

für welches das 15jährige Privilegium des Herrn Popp in Wien seit dem 2. Juli 1865 erloschen ist, erzeugt und verkauft anstatt des Popp'schen Preises von öst. Währ. 1 st. 40 fr. pr. Flacon für nur 40 fr. öst. W. die Apotheke "zur heiligen Dreifaltigkeit" in Wien Wieden Nr. 16. — Bei Postversendung gegen Nachnahme 20 fr. für Emballage.

Baarbezügen. (1093-6)

## Donesienia prywatne.

# Anatherin - Mundwasser - 3

durch 15 Jahre für Herrn Popp priviligirt und seit 2. Juni 1866 erloschen, verkauft pr. Flasche zu 40 kr. die Apotheke "zum rothen Krebs" in Wien, am hohen Makt, bei Postversendung 20 kr. Emsballage.

Daselbst besindet fich das Haupt = Depot der China - Glycerin - Pomade. (1165-3)